## sur das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 10. Sonnabend, den 11. Januar 1845.

Ungekommene Fremde vom 9. Januar.

Sr. Gutep. v. Sofolnidt a. Baranowo, bie Srn. Guteb. v. Sforzewell a. Bronifzewo, v. Bafrzemefi aus Chalamy, v. Bafrzewefi a. Babno, I. in ber goldnen Gane; fr. Pofthalter Schmidteborf und fr. Borwerfeb. Brauer aus Bran, fr. holgtaufm. Puber aus Stettin, Br. Bollfortirer Schon aus Berlin, Sr. Raufm. hillert aus Grunberg, I. im Hotel de Pologne; fr. Dberamtm. Thiel aus Mur. Goslin, Gr. Probft Rulezewicz aus Stupia, Sr. Guteb. v. Rowalsti aus Byfocgta, 1. im Hôtel de Saxe; Sr. Fabritherr Sirfch aus Rawicz, Sr. Raufm. Neuftabter aus Bapreuth, I. im Hotel de Rome; fr. Raufm. Schent aus Potebam, bie Srn. Guteb, v. Drwesti aus Marfowice, Gebr. v. Drwesti und v. Pagoweli aus Baborowto, I. im Hotel de Baviere ; bie Grn. Guteb. v. Turno aus Dbiegierge, v. Ralfftein aus Stawiann, v. Clawoffeweti aus Strayzewo, Doliva aus Glupow, v. Nieswiastowelli aus Glupy, v. Zielinsti a. Jarostawiec, Sr. Raufm. Jungfer a. Gnefen, I. im Bagar; fr. Borwerteb. Rurg a. Wagrowiec, fr. Gutep. Gieborowell aus Zgiergynka, fr. Commiff. Schmibt aus Zurawia, fr. Apoth. Rratichmer aus Bomft, Sr. Raufm. Rlintowelli aus Roften, Sr. Guteb. Matedi a. Glupon, I. im Hotel de Berlin; bie Grn. Guteb. v. Soenidi aus Roffowo, Grofmann aus Neuborf, Sr. Apoth. hing aus Schroba, Sr. Probst Fenrych aus Rrzypsto, Die Srn. Rauft. Biedoweti aus Trzenrefgno, Sirfchfelb aus Strzeino, 1. im Hotel de Paris; fr. Raufm. Edert aus Roften, fr. Umte-Aftuar v. Czamansti a. Jerta, Sr. Gutsb. v. Rrajewell aus Czarny piatfowo, I. im fchwarzen Abler.

of 13. Elected 48 15 Sciciologices von

Bekanntmachung, In bem Sy: pothetenbuche des im Pofener Rreife be= legenen Rittergutes Golenczewo, fruber ben Johann und Deponiucena b. Gorcin= czemofifden Cheleuten, jest ben Grad: mus und Michalina b. Dobryndi'ichen Gheleuten geborig , find Rubr. III. De. 3. fur Die Gefdwifter v. Przanowsfi: Marcellue, Michael, Jefepha und Unna, 5333 Rthir. 8 ggr., oder 32,000 Gul= ben polnifch auf die Unmelbung bes ebes maligen Eigenthumere Dominicus v. Dragnowsti gur Berhandlung vom 19. Juli 1796 ex decreto bom 12. Juni 1800 eingetragen, welche bemnachft nach wnie do rozrządzenia z dnia 12. Czererfolgter Befriedigung ber genannten wcar. 1800., która to summa poźniej Glaubiger von ben v. Gorczyczewefischen po nastapionem zaspokojeniu pomie-Cheleuten zufolge Motariate-Urfunde vom nionych wierzycieli przez małżonków Dem Johann v. Gorcanczewefi cedirt mor= ben, bas hieruber fprechende Erffions= Enfirement aber nach ber Behauptung ber gegenwartigen Inhaber ber Forderung perloren gegangen. - Auf ben Untrag berfelben werben alle biejenigen, welche an Die gedachte Poft oder bas darüber ausgestellte Geffiond: Inftrument vom 11. Suli 1833 ale Gigenthumer, Ceffiona, r.en , Pfand = ober fonftige Briefeinhaber Unfpruch zu haben vermeinen, bierburch aufgeforbert, ihre Rechte fpateftens in bem biergu auf den 12. April 1845

Obwieszczenie. W księdzehypotecznéj dóbr ziemskich Golenczewa w powiecie Poznańskim położonych, dawniej Jana i Nepomuceny małżonków Gorczyczewskich, teraz Erazma i Michaliny małżonków Dobrzyckich dziedzicznych, zabezpieczone w skutek podania Dominika Przanowskiego właściciela dawniejszego, do protokułu z dnia 19. Lipca r. 1796. w Rubryce III. Nr. 3. dla Marcellego, Michała, Józefy i Anny rodzeństwa Przanowskich, 5,333 tal. 8 dgr. czyli 32,000 złotych polskich, a to stóso 2. Dovember 1826 an ben Ergemus Gorczyczewskich, moca dokumentu v. Dobrindi abgetreten und auf ben Nas notaryalnego z' dnia 2. Listopada r. men beffelben ex decreto vom 10. Mary 1826. na rzecz Erazma Dobrzyckiego 1828 umgeschrieben worden find. Diefe odstapiona i na imie tegoż w skutek Post ift von Letterem mittelft notarieller rozrządzenia z dnia 10. Marca c. 1828. Ceffiond : Urfunde vom 11. Juli 1833 przepisaną została. Summa ninie sza została przez ostatniego notaryalnym dokumentem cessyjnym z dnia 11. Lipca r. 1833, na rzecz Jana Gorczyczewskiego zlana, dokument cessyj w téj mierze wydany, jednakowoż podług twierdzenia teraźniejszych właścicieli pretensyi tej, zaginał. Na wniosek tychże wzywają się niniejszém wszyscy, którzy do wzmiankowanéj summy lub dokumentu cessyjnego względem takowej wydanego z dnia 11. Lipca r. 1833. jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy

Mermittage 10 Uhr in unferm Inftruce lub też dzierzyciele pretensya mieć tionszimmer bor bem Deputirten herrn Dherlandesgerichte = Referendarius Leh= mann anberaumten Termine angumelben, widrigenfalle fie bamit pracludirt werden und ihnen ein emiges Stillschweigen auf= erlegt werben wirb.

Dofen, ben 4. December 1844.

Ronigliches Dberlandesgericht. 1. abtheilung.

sadza, aby praw swych najpóźniej w terminie w tym celu na dzień 12. Kwietnia r. 1845. zrana o godzinie 10. w naszéj sali instrukcyjnéi przed delegowanym Ur. Lehmann, Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego, wyznaczonym podali, albowiem wrazie przeciwnym z takowemi wyłaczeni zostana i wieczne milczenie im nakazaném będzie.

Poznań, dnia 4. Grudnia 1844. - suriw igima onlonoù siwb asods an Królewski Sąd Nadziemiański. -chew Erisber , squal hors W . singborgs of I. Wydziału.

Mothmendiger Verkauf. Land, und Stadt : Gericht zu Sad Ziemsko - miejski Schwerin, war w Skwierzynie, om 14. December 1844.

Sprzedaż konieczna. dnia 14. Grudnia 1844.

Das bein ehemaligen Privatsefretair Dom bywszemu Sekretarzowi pry-Brown gehorige, bierfelbft in der Bles watnemu Brown nalezacy, wmiejscu fener Borftadt unter Do. 356. fruber na przedmieściu Bledzewskiem pod 401. belegene Sous, abgestätt auf Nr. 356. polożony, oszacowany na 189 Rthir. 11 Ggr. 3 Pf. jufolge ber 189 tal. 11 sgr. 3 fen. wedle taxy, nebft Spothefenschein in unferer I. Bu= reauabtheilung einzusehenden Tare, foll am 4. April 1845 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle fubbas ftirt werben.

mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze I., ma być dnia 4. Kwietnia 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklém posiedzeń sadowych sprzedany.

Unich us, Sauptmann a. D. und Ronigl. Auftione-Rommiffarius.

Cigarren, Auftion. Dienftag ben 14. und Mittwoch ben 15, Sanuar Bormittage von 10 und Nachmittage von 3 Uhr ab follen im Auftione : Lotal am Sopieha.Plat Dr. 2. circa 40,000 Stud gute hamburger Cigarren in 1 und 1 Riften, fo wie auch 60 Dubend Daar Meffer und Gabeln an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bablung in Dr. Cour. verfteigert werden.

- 4) Schaafvieh = Bertauf. Bei bem Dominio Trebitsch bei Polfwig im Glogauer Rreise ift eine Schaafbeerde von 500 Stud, wovon die altesten erft 3 Jahr alt sind, zu verfausen. Die Wolle hat am letten Breslauer Wollmarkt zwar nur 60 Athlir per Centner gebracht, bagegen aber sind vom Stud burchschnittlich 2½ Pfund geschoren worden; ein Beweis, daß die Thiere ausgezeichnet start, gesund und wollreich sind.
- 5) Die Dominial-Brauerei ber Herrschaft Bentschen, sehr bequem eingerichtet, ift von Johannis 1845. ab auf sechs hinter einander folgende Jahre zu verpachten. Die naheren Bedingungen sind auf bem Dominia Bentsehen zu jeder Zeit einzusehen. Das Dominium Bentschen.
- 6) Statek z pokładem do spławiania zboża, dwie donośne śmigi wiatrakowe, i skopy tłuste są zaraz do sprzedania. Warunki kupna, tudzież wskazanie powyższej sprzedaży udzieli Pan Brok w hotelu Saskim w Poznaniu.
- 7) Ich wohne jest Sapiehaplat Nr. 3. im Wittowstifchen Hause Parterre. Weimann, Justig-Kommiss. und Notar.
- 8) Meth in ber ichonften Qualitat und in jeber beliebigen Quantitat empfiehlt Afibor Bernftein an ber Ballifchel-Brude.
- 9) Bu ber am 12. b. M. im Hotel de Saxe stattfindenden Redoute werben gur Bequemlichkeit bes geehrten Publikums Masten-Anzuge bafelbft vorrathig fein.
- 10) Bei glanzender Beleuchtung und ftark beseitem Orchester am 11. Januar c. erste große Reboute im gut gebonerten Saale bes Rheinischen hofes am Rammerel, Plate. Das Nahere werben Anschlagezettel bezeichnen. B. Falten ftein.
- 11) Sonntag ber 12. Januar auf allgemeines Berlangen frische Burft unt Sauerkohl nebst Tangvergnugen, wozu ergebenst einladet Gerlach.